3ur

## Lemberger Beitung.

## Oziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. Februar &863.

Nrº 35.

17. Lutego 1963.

(267)

## Kundmachung.

Mro. 1139. Bei ber am 3. Februar d. J. ftattgehabten 373 en und 374ten Berlofung der alten Staatsschuld find bie Serien Mr. 217

und Mr. 221 gezogen worden.

Die Serie 217 enthält Softammer-Obligazionen von verschiedenem Zinsenfuße und zwar: Mr. 65.985 mit einem Zehntel, Mr. 66.951 mit einem Fünftel, Mr. 67.088 mit einem Sechstel und Mr. 67.089 bis einschließig Mr. 68.379 mit dem Ganzen der Kapitals Summe, im Gesammte-Kapitalsbetrage von 1.206.547 fl. 203/8 fr., serner die nachträglich eingereichten färnthnerisch ständischen Demestikal Dbligazionen im ursprünglichen Zinsensuße von 5% von Mr. 9 bis einschließig Mr. 27 im Gesammt-Kapitalsbetrage von 30.963 fl. 354/8 fr.

Die Serie 221 enthält hoffammer Dbligazionen im ursprunglichen Zinsenfuße von 4% und zwar: Nr. 65.985 mit einem Zehntel, Nr. 67.088 mit einem Sechftel und Nr. 69.322 bis einschließig Nr. 70.736 mit dem Ganzen ter Rapitals Summe, im Gesammt Ra-

Ditalebetrage von 1.247.480 fl. 7 fr.

Diese Obligazionen werden nach ben Bestimmungen bes allerh. Patentes vom 21. Marz 1818 auf ben ursprünglichen Zinsenfuß erböhet, und insofern dieser 5% KM. erreicht, nach dem mit der Kundmachung bes Finanzministeriums vom 26. Ottober 1858 Zahl 5286 (R. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßsabe in 5% auf öst. W. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge der Verlosung zur urssprünglichen, aber 5% nicht erreichenden Verzinsung gelangen, werden auf Verlangen ber Parthei nach Maßgabe der, in dr erwähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Februar 1863.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 1139. Dnia 3. b. m. odbyło się w Wiedniu 373cie i 374te losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnięto serye nr. 217 i 221.

Serya 217 zawiera obligacye kamery nadwornej o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie nr. 65.985 z dziesiątą częścią, nr. 66.951 z piątą częścią, nr. 67.088 z szóstą częścią kapitału, i nr. 67.089 aż włącznie do ur. 68.379 z całym kapitałem w ogółowej sumie 1,260.547 złr.  $20^3/_8$  kr., tudziez wcielone poźniej obligacye domestykalne stanów karynckich o pierwotnej stopie procentowej po 5% od nr. 9 az włącznie do nr. 27 z ogółową sumą kapitału 30.963 złr.  $35^4/_8$  kr.

Zaś serya 221 zawiera obligacye kamery nadwornej o pierwotnej stopie procentowej po 4%, a mianowicie: nr. 65.985 z dziesiątą częścią, nr. 67.088 z szósta częścią kapitalu i nr. 69.322 az włącznie do nr. 70.736 z całym kapitalem, w ogólnej sąmie 1,247.480

złr. 7 kr

Według postanowień najw, patentu z dnia 21. marca 1818 podnicsione zostaną te obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile ta stopa osiągnie 5% m. k., wymienianą zostanie według owej obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa nr. 199) ogłoszonej skali przeistoczenia na 5% na austryacką walutę opiewające obligacye długu państwa.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania przychodzą do pierwotnego jednak 5% niedosięgającego oprocentowania, wydane zostaną na życzenie stron w miarę postanowień zawartych w powyż pomienionem obwieszczeniu, 5% na austryacką walutę opiewa-

jące obligacye.

Z rady c, k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. listopada 1863.

(268) Konkurs = Ausschreibung.

Nro. 59. Bei dem Stanislauer f. f. Kreisgerichte ift eine Kreisgerichts. Nathsfielle mit dem Gehalte jährlicher 1470 fl. oft. W. ober im Falle ber graduellen Vorrudung mit dem Gehalte jährlicher 1260 fl. oft. W. zu besetzen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche binnen vier Wochen vom Tage ber dritten Ginschaltung biefes Aufrufes in ber Lemberger Landeszeitung bei bem Stanislauer Kreisgerichts. Brafidium einzubringen.

Bom f. f. Kreisgerichts . Prafibium.

Stanislau, am 8. Februar 1863.

Mro. 9477. Bom f. f. Areis. als Wechselgerichte in Tarnopol wird ter Inhaber bes angeblich in Verlust gerathenen, zu Grzymałów am 1. August 1861 Ein Jahr a datto zahlbar, vom Hrn. Johann Chilarski an eigene Ordre ausgestellten, vom Schulem Auerbach in Wolica angenommenen Wechsels pr. 500 fl. öst. W. mittelst gegenwärtigen Ediftes aufgefortert, diesen Wechsel so gewiß binnen 45 Tagen Gerichte vorzulegen, widrigens nach Ablauf obiger Frist der Wechsel für amortiste erklärt werden würde.

Tarnopol, am 14. Sanner 1863.

(271) Konkurs = Kundmachung. (2)

Mro. 299. Bei ber Sammlungskasse in Wadowice ist eine Amtebienersstelle mit bem Gehalte jahrlicher 262 fl. 50 fr. öst. W. und tem Anspruche auf Betheilung mit ber Amtekleidung in natura zu

Die Gesuche sind unter Nachweisung des Alters, eines vollkommen gesunden und rüßigen Körperdaues, des Wohlverhaltens, der bisberigen Dienstleistung, der Kenntniß der polnischen und deutschen Sprache, dann des Lesens und Schreibens dis Ende Marz 1863 im vorgeschriebenen Wege bei der Finanz-Landes Direkzion in Krakau einzubringen.

Muf geeignete bisponible Individuen wird vorzuglich Bedacht ge-

nommen werben.

Bon der f. f. Finang . Landes . Direkzion. Krakau, am 6. Februar 1863.

(272) **E d y k t**. (2)

Nr. 6579. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu podaje niniej
tzem na wyraźne żądanie pana Wacława Marynowskiego i odnośnie
ogłoszenia z dnia 2. grudnia 1861 l. 5709 do powszechnej wia-

domości, że akcya c. k. uprzywilejowanej kolei galicyjskiej Karola Ludwika do l. 88705 na 200 zł. m. k. opiewająca, na okaziciela wydana, potwierdzeniem wpłaty 80% już uiszczonej zaopatrzona, bez kuponów i tałona, w rękach proszącego właściciela znajdujących się — przez tegoż zagubiona za umorzoną i nieważną uznaje się.

Od c. k. sądu powiatowego. Jarosław, dnia 24. grudnia 1862.

(259) © b i F t.

Rro. 20422. Bom f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird befannt gemacht, daß herr Kriminalrath Johann Domozakiewicz zu Ober-Döbling am 20. Juni 1862 ohne hinterlassang einer lettwillis

gen Unordnung geftorben fet.

Da diesem Gerichte unbekannt if, ob und welchen Personen auf seine Berlassenschaft ein Ertrecht zustehe, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklarung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit Jenen, die sich werden erbserklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt, und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserklart hätte, die ganze Verlassensschaft vom Staate als erblos eingezogen wurde.

Czernowitz, ben 20. Dezember 1862.

(244) E d y k t. (3)

Nr. 1027. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i co do miejsca pobytu niewiadomego Adolfa Lachowskiego, iz przeciw temuz i innym wniesionym został na dniu 19. czerwca 1861 do l. 5994 pozew przez Jana Gorzyckiego o przyznanie własności obligacyi na 100 zł. m. k. i zapłacenie 1915 zł. m. k., nad którym termin do rozprawy na dzień 26. marca 1863 o godz. 10tej zrana wyznaczonym został.

Gdy zaś miejsce pobytu pozwanego Adolfa Lachowskiego nie jest wiadome, ustanawia się na tegoż koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie pana adwokata Dra. Dwernickiego z substytucyąpana adwokata Dra. Skwarczyńskiego, którym pozew rzeczony się

dorecza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 26. stycznia 1863.

G dift. (276)

Mr. 8917. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemachtn, es habe wiber ben bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Chaim Abrahamowicz Malowany und für ben Sall feines Todes wider feine dem Mameu, Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben herr Ignatz Lukasiewicz megen Erta. bulirung und Lofdung der laut dom. 9. pag. 377. n. 3. on. auf bem ebemale Peter Chezanowskischen Biertel von Kasperowce inta. bulirten Summe von 3200 flp. fammt Binfen und Gerichtekoften pr. 179 fip. unterm 10. Dezember 1862 3. 8917 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber mit Befclug vom Seuti. gen jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 7. April 1863 um 10 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da der Aufenihaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Rreisgericht ju ihrer Beriretung und auf ihre Gefahr und Ro-ften ben hiefigen gandes. Abvofaten Dr. Frühling mit Substitutrung des Landes . Abvokaten Dr. Blumeufeld als Rurator beftellt, mit meldem bie angebrachte Rechtefache nach der fur Baligien vorgefcriebenen

Gerichteordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbitt merben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, über. haupt die zur Vertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fich die aus deren Berabfaumung entftehenben Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Rreiegerichte. Tarnopol, ben 22. Dezember 1862.

Edykt. (274)

Nr. 56169. C. k. sąd krajowy Lwowski oznajmia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomym Hypolitowi i Karolowi Kreutzmanom, a w razie gdyby nieżyli, tychze z imienia i zamieszkania niewiadomym spadkobiercom, że p. Walenty Hillich naprzeciw nim, tudzież nieobjętej masie spadkowej Katarzyny z Czaparowskich Kreutzmanowej pozew dosłownej rozprawy dnia 28. grudnia 1862 do liczby 56169 o wykreślenie ze stanu biernego reslności we Lwowie pod 1.442 4/4 położonej, obowiazku Maryi Ciupowej, nieletnia Katarzyne Czaparowską do czasu jej zamęścia utrzymywania i tejże pomieszkania na czas nieograniczony dozwolenia, w księdze włas. 22. str. 182. l. 3. cięż. zaintabulowanego, wniósł, który to pozew pod dniem dzisiejszym zdekretowano, wyznaczając termin do rozprawy na dzień 10. marca 1863 o godzinie 10ej przed południem, oraz nadając Hipolitowi i Karolowi Kreutzmanom, tudzież ich z imienia i zamieszkania niewiadowym spadkobiercom, jako też i rzeczonej masie do przeprowadzenia w mowie będącego sporu na kuratora p. adw. dr. Madejskiego z zastępstwem p. odw. dr. Hoffmana.

Wzywa się zatem Hipolita i Karola Kreutzmanów, a gdyby nie żyli, tychze spadkobierców, ażeby w przynależnym czasie w sądzie się stawili, lub też potrzebne środki obrony nadanemu kuratorowi udzielili, albo innego obrońce sobie wybrali i o tem sąd zawiadomili, w ogóle prawem przepisanych środków obrony użyli,

albowiem skutki zaniedbania sami sobie przypiszą.

Uchwalono w radzie c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. stycznia 1863.

Konkurs = Ausschreibung. (275)

Dro. 478. Bei dem Lemberger f. f. Ober : Landesgerichte ift eine Rathedienerstelle mit dem Gehalte jahrlicher 420 fl. oft. 28. in

Erledigung gefommen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre geschäfteordnungemäßig belegten Gefrche binnen 4 Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes in die Wiener Beitung bei bem Prafidium bes Lemberger f. f. Dber. Landesgerichtes ju überreichen.

Lemberg, am 10. Februar 1863.

E b i f t.

Dro. 8180. Bom f. f. ftabtifch . telegirten Begirtegerichte in Przemyśl wird befannt gemacht, es fet in Korytniki Iwan Turak am 2. Mary 1862 ohne hinterlaffung einer letiwilligen Unordnung ge-

Da biefem Gerichte ber Aufenthalt bes Ghemeibes besfelben, Anastasia Turak unbefannt ift, fo wird tiefelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten angefetten Tage bei Diefem Gerichte ju melben und ihre Gibeerflarung anzubringen, widrigens bie Berlaffenschaft mit ben fich meldenben Erben, und bem fur Anastasia Turak aufgestellten Rurator Stefan Szmigiolski abgehandelt merben mird.

Bom f. f. ftatifch. beligirten Begirfegerichte.

Przemyśl, am 29. Dezember 1862.

(245)

Mro. 53504. Bom Lemberger f. t. Lantes, als Santelege richte mird auf Ansuchen ber Gr. Eleonora Bardasch ber etmaige Inhaber bes angeblich im Monate Juni 1862 verlorenen, auf die Ordre ber Fr. Eleonora Bardasch in Komarno am Anfange November 1861 6 Monate a dato ausgestellten, in Lemberg am Anfange Mai 1862 gablbaren und mit tem Afgepte bes Wolf Rettig verfebenen Bechfels über 200 fl. oft. 2B. hiemit aufgefordert, obgenannten Bechfel binnen 45 Tagen vom Tage ber Sten Ginfchaltung des Ediftes im Cemberger Amteblatte bem hiefigen Gerichte vorzulegen, ober feine etwaigen Besihrechte darzuthun, widrigenfalls berfelbe nach Ablauf biefer Frift für amortifirt erflart werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbes- als Sanbelsgerichtes.

Lemberg, ben 8. Janner 1863.

Lizitazions - Ankündigung.

Mro. 278. Bur Beraugerung ber nachstehenden aus ber Militar. in die Finang = Bermaltung übernommenen Gebaude fammt den bagu gehörigen Baugrunden, im Wege der öffentlichen Berfteigerung unter Bugrundelegung der ermittelten Schatungewerthe ale Auerufe. preis, und zwar:

1) Des vormaligen Cubaltern. Offiziersquartiers in Mlt. Gwozdziec im Edagungemerthe von 560 fl. 75 fr., b. i. Funfhundert

fechegig Gulben 75 fr. in oft. 2B.;

2) der vormaligen Rontrafgione . Ctallung in Alt - Gwozdziec im Schahungewerthe bon 393 fl., b. i. Dreihundert neunzig bret Gulden öft. 2B.;

3) der vormaligen Kontraktions . Stallung Nr. I. in Gwozdziec im Chagungewerthe von 509 fl., b. i. Fünfhundert neun Gulben

4) ber vormaligen Kontrafzionsftallung Rr. II. in Gwozdziec im Schähungswerthe von 300 fl., d. i. Dreihundert Gulden oft. 2B. ;wird die dieffällige Berhandlung am 26. Februar 1863 bei ber t. f. Finang-Bezirks-Direktion in Kolomea in den gewöhnlichen Amtsstunben stattfinden.

Diese Objekte merden einzeln uud abgesondert versteigert.

Das Badium beträgt den 10ten Theil der Ausrufspreise, und fann baar, oder in annehmbaren Staats: und Werthpapieren erlegt

Die schriftlichen, gehörig verfaßten, versiegelten, und mit bem entsprechenden Badium belegten Offerten, muffen bis 6 Uhr Abends am 25. Februar 1863 beim Vorstande der f. f. Kolomeaer Finang. Bezirfe, Direktion eingebracht merden.

Mach geschloffener Ligitagion werden nachträgliche Unbothe nicht

mehr angenommen werden.

Bu diefer Ligitagion werden nicht zugelaffen: Minberjahrige, kontraktbrüchige Gefällspäckter, und überhaupt alle jene, welche hieven nach ten bestehenden Gefegen und Borfdriften ausgeschloffen find, wie auch jene, die jur Erwerbung und jum Befige von Realitäten bie Befahigung nicht haben.

Der Berkaufeatt ift fur den Erfteher vom Zeitpunkte tes mund. lich oter fdriftlich gemachten Unbothes, fur ten Bertaufer aber erft nach erfolgter höheren Bestätigung tes Ligitagioneaftes rechtever-

bindlich.

Die naberen Ligitagiones und Berkaufebedingniffe, melde bei ber mundliden Berfteigerung den Ligitanten werden vorgelefen merden, find bei der f. f. Finang = Bezirks - Direkzion Jedermann gur Ginfict

Bon der f. f. Finang . Begirfe . Direfgien. Kolomea, am 31. Janner 1863.

(262)E dykt.

Nr. 1130. Gdy w edykcie z dnia 10. grudnia 1862 do liczby 11512 ogłoszonym i w numerach Gazety lwowskiej z dnia 29., 30. i 31. stycznia 1863 Nr. 23, 24 i 25 się znajdującym wkradł się ten bład, iż tym edyktem zawiadomiono Ignaca i Gabryele Uścienskich o wytoczenie pozwu pod dniem 2. grudnia 1862 do 1. 11512 przez pp. Eustachego i Wande hr Dembińskich podanego, przeto prostując ten błąd pisowni oznajmia się, że tym edyktem zawiadamiaja sie Ignacy i Gabryela Uścienscy o wytoczonym przeciw nim pozwie o ekstabulacye sumy 5000 złr. pod dniem 28. maja 1802 do 1. 13135 na rzecz Konstantego Bobowskiego jak L. D. 78, str. 284. l. 5. cież. wraz z nadciężarami z stanu biernego dóbr Rogów. Przemyśl, dnia 7. lutego 1863.

(265)G d i f t.

Nro. 54337. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem unbekannten Orts fich aufhaltenden Adolf recte Abraham Eisenberg mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider denfelben die f. f. Finangprofuratur Ramens der öffentlichen Staatsverwaltung unterm 16. Dezember 1862 3. 3. 54337 die Rlage megen unbefugtet Auswanderung angebracht und um richterliche hilfe gebeten, woruber in Folge b. g. Befolupes vom 22. Dezember 1862 3. 54337 jur Erstattung ter Ginrede ein Termin von 90 Tagen bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Adolf rocte Abraham Bisenberg unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Rechen mit Cubstituitung des Advotaten Dr. Kolischer als Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift wirb bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu eifcheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die gur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen , indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Banbesgerichte.

Lemberg, ben 22. Dezember 1862.